# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

21. Juni 1860.

21. Czerwca 1860.

(1144)

### Kundmachung.

Mro. 10354. Im Ginne tee S. 11 bes Berggefetes vom Jahre 1854 murden von der Krakauer Berghauptmannschaft im Ginberneh. men mit ben Bergbauberechtigten im Gebiethe bee Großherzogthume

Krakau zwei Bergreviere gebildet:

a) Das Jaworzno-Chrzanower Bergrevier umfaffent tie Ratafiral. Gemeinden: Byczyna, Ciężkowice, Długoszyn, Dabrowa narodowa, Góry Luszowskie, Jaworzno, Jelen, Luszowice, Szczakowa, Babice, Balin, Bobrek, Bolecin, Chelmek, Chroanow, Dab, Gorzow, Gromice, Jankowice, Katy, Kościelec, Kwaczała, Li-biaż wielki, Libiaż mały. Metkow, Piła, Płaża, Pogorzyce, Rozkochow, Zagórze und Zarki; bann

b) tas Krzeszowicer Bergrevier umfaffend die Ratafiral-Gemeinden: Alwernia, Czatkowice, Czerna, Filipowice, Frywald, Grojec, Karniowice, Krzeszowice, Lgota, Miękinia, Nieporaż, Nowagóra, Nowajowa góra, Ostreżnica, Paczottowice, Psary, Poreba, Regulice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas und Zbik, bes Krzeszowicer Amtebegirfes, bann Czyżówka, Myslakowice, Płoki, Wodna und Sierza des Jaworzner Umts. bezirfes, endlich Dulowa, Młoszowa, Trzebinia und Trzebionka bes Chrzanower Amtsbezirfes.

Dan findet diefe Bildung ber Bergreviere gu bestätigen und

bies hiemit zur allgemeinen Renntnig zu bringen.

Bon ber f. f. Landes-Regierung.

Krakau, am 2. Juni 1860.

Rundmachung. (1150)

Mto. 7860. Bur Berpachtung nachbenannter flabtifcher Gefalle in Brody für bas Bermaltungejahr 1861, b. i. vom Iten Rovember 1860 bis Ente Oftober 1861 mird hiemit bie Offertverhandlung aus. geschrieben.

| Die Verpachlungsgegenstände find folgende:        | η.    | tr.        |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| 1. Städtischer Mauthauffdlag im Muerufepreife von | 812   | 30         |
| 2. Marfts und Standnelber                         | 1150  |            |
| 3. Wag- und Maßgelber                             | 694   | 5          |
| 4. Städtifche Wegmauth                            | 14004 | 90         |
| 5. Ginfommen von ber Biereinfuhr                  | 844   | <b>5</b> 0 |
| r. Währ.                                          |       |            |
|                                                   |       |            |

Unternehmungeluftige werben eingelaben, ihre fdriftlichen mit einer Stempelmarte von 36 fr. oft. 2B. verfebenen, bem vorschriftemaßigen 10% Badium belegten und gehörig verflegelten Offerten bis langftens Dien Juli 1860 6 Uhr Machmittage beim f. f. Begirfeamte in Brody ju überreichen.

Die Efferten konnen nur auf einen ber obgenannten Pachtgegen=

ftande lauten.

öftert

Auf bem Umichlagebogen ber Offerte muß ber Bor- und Buname bes Offerenten, ber bezügliche Pachtgegenftand und ber Babialbetrag gehörig ausgebrudt fein.

Dundliche Anbothe, unbestimmt lautende fumulative ober nicht geborig verfiegelte und belegte Offerten, fo wie nachträglich überreichte Anbothe merten nicht berücksichtigt merten.

Es tonnen auch Offerten auf die breifahrige Pachtbauer überreicht

Die Eröffnung ber Offerten findet am 10ten Juli 1860 beim

Begirfeamte fatt. Die naberen Pachtbedingniffe fonnen beim genannten Begirte:

amte eingesehen merben. Bon ber f. f. Kreisbehörbe.

Zloczów, am 11. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 7860. Dla wydzierzawienia wymienionych poniżej dochodów miejskich w Brodach na rok administracyjny 1861, t. j. od 1go listopada 1860 po koniec października 1861 rozpisuje się niniejsa

| zem neytacye za pomocą ototo                |       |    |
|---------------------------------------------|-------|----|
| Wypuszczone będą w dzierzawe:               | zł.   | C. |
| 1. Miejski dodatek do myta z cena wywołania | 812   | 30 |
| 2. Należytości targowe i straganowe         |       |    |
| 3. Nalezytości od wag i miar                |       | 5  |
| 4. Miejskie myto drogowe                    | 14004 | 90 |
| 5. Dochód od przywozu piwa                  | 844   | 50 |
| austr.                                      |       |    |

wal. Pragnacych licytować zaprasza się, ażeby pisemne swoje oferty z marka stemplowa na 36 cent. i załączeniem przepisanego 10% wadyum należycie opieczętowane przedłożyli najdalej po dzień 9go lipca 1860 do godz. 6tej po południu c. k. urzędowi powiatowemu w Brodach.

### Obwieszczenie.

Nr. 10354. W myśl S. 11. ustawy górniczej z roku 1854 zostały przez Krakowskie c. k. starostwo górnicze po zniesieniu się z uprawnionemi do prowadzenia kopalů, dwa rewiry górnicze w wielkiem księstwie Krakowskiem utworzone:

a) Rewir górniczy Jaworznicko-Chrzanowski obejmujący w sobie gminy katastralne: Byczyna, Cieżkowice, Długoszyn, Dabrowa narodowa, Góry Luszowskie, Jaworzno, Jeleń, Luszowice, Szczakowa, Babice, Balin, Bobrek, Bołecin, Chełmek, Chrzanow, Dab, Gorzów, Gromiec, Jankowice, Katy, Kościelec, Kwaczała, Libiaz wielki, Libiaz mały, Metkow, Piła, Płaża, Pogorzyce, Rozkochow, Zagórze i Zarki; oraz

b) Rewir górniczy Krzeszowicki obejmujący w sobie gminy katastralne: Alwernia, Czatkowice, Czerna, Filipowice, Frywald, Grojec, Karniowice, Krzeszowice, Lgota, Miękinia, Nieporaż, Nowa góra, Nowojowa góra, Ostreżnica, Paczołtowice, Psary, Poreba, Regulice, Rudno, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas i Zbik, w powiacie Krzeszowickim, dalej Czyżówka, Myslakowice, Płoki, Wodna i Siersza w powiacie Jaworznickim, w reście Dulowa, Młoszewa, Trzebinia i Trzebionka w powiacie Chrzanowskim.

Utworzenie tych rewirów górniczych zostaje zatwierdzone i niniejszem do publicznej wiadomości podane.

Z c. k. rządu krajowego.

Kraków, dnia 2. czerwca 1860.

Na kopercie oferty musi być dokładnie podane imię i nazwisko oferenta, jakoteż odnośny artykuł dzierzawny i kwota wadyum.

Oferty ustne, jak również niewyraźnie opiewające zbiorowe lub niedokładnie opieczętowane i bez zalączenia wadyum, tudzież nadesłane później oferty nie będą uwzględnione.

Moga być podawane oferty także na trzyletni czas dzierzawy. Otworzenie ofert nastapi 10go lipca 1860 w urzedzie powia-

Blizsze warunki dzierzawy przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym.

C. k. władza obwodowa,

Złoczów, dnia 11. czerwca 1860.

#### (1158)Ginberufunge:Gdift.

Dr. 6070-6071. Bon Seite ber Stryjer f. f. Kreisbeborbe wird der in der Moldau fich unbefugt aufhaltende Wolf Doller aus Stryj aufgeforbert, binnen 6 Monaten vom Tage ber erften Ginfchaltung in die Lemberger Beitung gerechnet in die f. f. öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, widrigenfalls gegen benfelben nach bem a. h. Auswanderungs. Patente murde verfahren merden.

Won ber f. f. Rreisbehörbe. Stryj, am 31. Mai 1860.

#### E dykt.

Nr. 6070-6071. Wzywa się niniejszem bez upoważnienia w Moldawii przebywającego Wolfa Doller, rodem ze Stryja, azeby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie lwowskiej, do kraju rodzinnego powrócił, i usprawiedliwił swoją nieupoważnioną niebytność, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu postąpi się podług ustaw najw. patentu wychodźtwa.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, dnia 31. maja 1860.

(1148)Rundmachung.

Mro. 309 - praes. Bei bem Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird am 9. Juli 1860 bie Ligitagions - Berhandlung jur Sicherftellung bes Bedarfes an Brennholz fur bas f. f. Kreisgericht fur bas Bermaltungejahr 1861 in ber beilaufigen Menge bou 160 n. ö. Rlafter Budenscheiterholzes abgehalten merben.

Der Ausrufspreis beträgt pr. n. ö. Rlafter 11 fl. 89 fr. o. D.

Un Babium ift ber Betrag von 192 ft. ö. 28. ju erlegen.

Die fonftigen Ligitagione . Bedingungen werben ben Offerenten von der Ligitazions - Kommiffion fundgemacht und konnen bei biefem Rreisgerichte-Brafibium eingefehen werden.

Bom f. f. Rreisgerichis-Prafibium. Tarnopol, am 13. Juni 1860.

(1151) Lizitazions-Ankundigung.

Rr. 5648. Zur Berpaditung der Berzehrungskieuer vom Fleisch; verbrauche sammt dem außerordentlichen 20% Zuschlage in den nachzgenannten Bezirken, wie auch des Gemeindezuschlages der Stadt Kolomea für die Zeit vom 1. Mai 1860 bis Ende Oftober 1861 wers den öffentliche Bersteigerungen abgehalten werden, wie folgt:

Pricunile urzedowy

Nr. 5648. Dla puszczenia w dzierzawe akcyzy od konsumcył miesa wraz z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w wymienionych poniżej powiatach, jakoteż dodatku gminnego miasta Kołomyi na czas od 1. maja 1860 po koniec października 1861 odbędą sie publiczne licytacye, jak następuje:

| Postso.<br>Nr. pozyc. | Rachtbezirk mit bazu gehörigen Ortschaften Powiat dzierzawy z liczbą do tego należących miejscowości | Nacht-Objett<br>Przedmiot dzierzawy |                                                   |                                    |                                                        | f 8 preis<br>ywołania<br>für die Zeit<br>na czas                         | ff.<br>złr.                          | fr.                  | T a g<br>und Tageszeit<br>d e r<br>Bersteigerung<br>Dzień i pora<br>dzienna licytacyi | Ort ber<br>Bersteige=<br>rung<br>Miejsce<br>licytacyi                | Unmerfung,<br>Uwaga.                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                       | Kalamas                                                                                              |                                     | C** 6.1.                                          | Verzehrungs-Ste<br>fammt 20% Zusch |                                                        | II. Semester 1860<br>II. półrocze 1860<br>Verwaltungsjahr                | 6694                                 | 90                   |                                                                                       |                                                                      |                                                                             |
|                       | Kolomea  Kolomyja  OsaiW                                                                             | Stabt                               | Podatek konsumcyjny<br>wraz z 20% dodatkiem       |                                    | 1861                                                   | 13389                                                                    | 79                                   | <b>25.</b> Juni 1860 | Kolomea<br>bei der f. f.<br>Kinanz-                                                   | In der Stadt<br>Kolomea ist die<br>Fleischverzeh=<br>rungs. Steuer   |                                                                             |
|                       |                                                                                                      | dla miasta                          | 0                                                 | 20%                                | II. Semester 1860<br>II. półrocze 1860                 | 1115                                                                     | 81                                   |                      | Bezirfs=<br>Direfzion                                                                 | nach ber II., in ben übrigen Orten                                   |                                                                             |
| 1                     |                                                                                                      | Kolomyi                             | Gemeinbezuschlag<br>Dodatek gminny                | 331/3                              | Verwaltungsjahr<br>1861<br>Administracyjny<br>rok 1861 | 3719                                                                     | 39                                   | 25. czerwca<br>1860  | Kołomyja<br>w c. k.<br>dyrekcyi<br>finanso-                                           | aber nach ber III.<br>Tariföklasse<br>einzuheben.<br>W mieścio Koło- |                                                                             |
|                       | 7                                                                                                    | 180                                 | für die übris<br>gen Orte<br>ala innych<br>miejsc | fammt 20% Buf                      | cyjny                                                  | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Fahr<br>1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> rokn | 261                                  | 13                   |                                                                                       | wego<br>powiatu                                                      | myi należy kon-<br>sumcyjny podatek<br>lod mięsa zamie-<br>ścić według II., |
|                       |                                                                                                      |                                     |                                                   | Zusamr<br>Razem                    | nen                                                    | 1                                                                        | 25181                                | 2                    | mannatio                                                                              |                                                                      | zaś w innych<br>miejscach według                                            |
| 2                     | Gwoździec<br>24                                                                                      | btto.                               | Berzehr<br>2<br>Podatek<br>z 2                    | bito.                              | 1797                                                   | 111                                                                      | 26. Juni 1860<br>26. czerwca<br>1860 | btto.                | III. klasy taryfy.                                                                    |                                                                      |                                                                             |

Das Badium beträgt 10% bes Ausrufspreises. — Es werden auch schriftliche Offerte angenommen, dieselben muffen jedoch bis späztestens 6 Uhr Abends bes, der betreffenden Lizitazions Tagfahrt vorzausgehenden Tages bei dem Borsteher der f. f. Finanz-Bezirts. Direfzion in Kolomea versiegelt einlangen.

Die übrigen Ligitagions = Bedingniffe fonnen bei ber genannten Behorde und bei ben f. f. Finanzwache = Kommiffaren in Kolomea,

Sniatyn, Kossów und Horodenka eingesehen werden.

Von der f f. Finang-Bezirks-Direkzion. Kolomen, am 13. Juni 1860. Wadyum wynosi 10% ceny wywołania. — Będą przyjmowane także oferty pisemne, muszą jednak najdalej do 6. godziny wieczór przed wyznaczonym dniem licytacyi nadejść opieczętowane do przełożonego c. k. dyrekcyi powiatu finansowego w Kołomyi.

Dalsze warunki licytacyi można przejźrzeć u nadmienionej władzy i u komisarzy c. k. straży finansowej w Kołomyi, Śniatynie, Kosowie i Horodence.

Od c. k. dyrekcyi powiatu finansowego. Kołomyja, 13. czerwca 1860.

(1160) © b i f t. (2

Dr. 9563. Bom f. f. Lemberger Lantesgerichte wird bem Berrn Franz Papara unbefannten Aufenthaltes, ober beffen bem Mamen und Mohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwartigen Gbiftes betannt gemacht, es haben wiber biefelben die Erben bee Ignatz Papara, als: Felix, Ladislaus, Miecislaus, Johann Heinrich gm. R., Sophie und Wanda Papara, Julie de Papara Drohojewska und Rosa de Wierzbickie Papara, bann bie Grben des Anton Sigmund zw. R. Papara, als: Boleslaus und Catharina gm. R. Papara burch ihre Bormunderin Aline de Głogowskie Papara, fo mie die lettern in ihrem eigenen Namen, ferner Johann Heinrich gm. D. Papara, Fr. Sabine de Lityńskie Papara und Domicella de Popary Łaczyńska, endlich Alexander und Henriette de Mecińskie Grafen Krasickie megen Extas bulirung ber Cumme von 73.000 fip. aus ben Antheilen von Batiatycze, Zuhomost, Rożanka und Ignacówka, so wie aus ben Gütern Zeldec s. N. G. sub pracs. 5. März 1860 3. 9563 eine Klage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Partheien gur mundlichen Berhandlung auf bie Tagfahrt bes 13. August 1860 10 Ubr Bormittage unter Strenge tes S. 25 ber G. D. mit bem Beifage vorgelaben werben, Die Borfchrift bes S. 23 ber G. D. ju

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu deren Bertretung und auf deren eigene Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts-Abvokaten Dr. Fangor mit Sutstituirung des Landes- und Gerichts-Arvokaten Dr. Pfeiser als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Nechtsebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftemaßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Volgen selbst beizumessen haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 22. Mai 1860. (2) G b i f t.

Mro. 745. Das f. f. Bezirksamt als Gericht zu Dubiecko bringt hiermit zur Kenntniß, daß in Willsahrung des Ansuchens der Lemberger k. k. Finanzprofuratur zur erekutiven Einbringung der zu Gunsten des h. Aerars gegen die Scheleute Boruch und Malke Diller mit 3620 fl. 422/4 fr., 209 fl. 37 fr. und 10 fl. 18 fr. KM. ersiegeten Forderungen f. R. G. die versteigerungsweise Feilviethung der in Dynow sub Conser. Nr. 74 und 75 gelegenen Mealitäten am 17ten Juli und 18. Oftober 1860, dann 16. Jänner 1861, sedesmal um 10 Uhr Bormittags in der hieroritgen f. k. Bezirksamtskanzlei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähunges werth für die Realität Nro. 74 mit 1828 fl. 5 fr. und für jene Nr. 75 mit 1787 fl. 291/4 fr. österr. Währ. angenommen, und jede dieser Realitäten abgesondert veräußert werden.

2) Sollte ber Schähungswerth nicht überbothen, wenigstens nicht erreicht merben, 10 werben biefe Realitäten auch unter bem Auerufespreise hintangegeben werben.

3) Jeder Kaufflustige wird gehalten sein, 10% bes Ausrufspreis fes als Angeld vor Beginn ber Lizitazion im Baaren zu erlegen, melsches bem Destbiether in die erste Kaufschillingshälfte eingerechnet, ben Uebrigen nach Abschluß ber Verhandlung zurückgestellt werden wird.

4) Der Bestbiether wird verslichtet, die erste Kaufschillingshälfte am Tage nach der Zustellung desjenigen Bescheibes, womit der Ligistozionsalt zur Kenntniß bes Gerichtes genommen wird, und binnen 3 Monaten barnach bie andere Hälfte gerichtlich zu erlegen.

5) Sollte einer oder der andere der Sporbekargläubiger die Bahlung vor dem gesestlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen verweigern, so wird Ersteher diese Lasten nach Maß des Bestbothes zu übernehmen, jedoch die exequirten Aerarialforderungen zu erlegen haben.

6) Cobald ber Bestbiether ben Kaufschilling erlegt, oder nachges wiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm be-

lassen wollen, wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, die Loschung ber auf den erstandenen Realitäten haftenden Lasten und Uebertragung ber letteren auf den Kaufschilling eingeleitet werden.

7) Sollte bagegen berfelbe ben vorstehenden Bedingungen in mas immer für einem Buntte nicht nachsommen, fo wird auf beffen Gefahr und Roften die Ligitagion ber befagten Realitäten in einem einzigen Termine eingeleitet, bas erlegte Reugelb aber ju Gunften ber Eppothefargläubiger für verfallen erflärt merden.

8) Sinfichtlich ber auf Diesen Realitäten haftenden Laften, Steuern und sonftigen Abgaben werden Rouflustige an das Dynower hiergerichts vorfindige Grundbuch und bas hierortige f. f. Steueramt ge-

hieven wird zugleich ber f. f. Finanzprofuratur in Vertretung bes h. Merars, den Cheleuten Boruch und Malke Diller gu Sanden bes perrn Landesadvokaten Landesberger, dem Juda Engländer, ber Maria Semeczko, bem Isaak Diller als Coffionar tes Juda Engländer und Rechtenehmer der Maria Semeczko, bann ale Rurator ber Rachlagmaffe bee Boruch Diller, endlich bem Thomas Waszkiewicz ale Rurator bes bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Israel Jankel Lorberfeld, fo wie der nach der hand an die Bemahr gelangen durfenden und berjenigen Glaubiger, benen der gegenwartige Befcheid por dem Termine nicht zugestellt werden fonnte, Berftandigung ertheilt. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Dubiecko, am 18. Mai 1860.

#### Edykt.

Nr. 745. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Dubiecku podaje do wiadomości, że na żądanie c. k. prokuratoryi finansowej do egzekucyjnego zaspokojenia wywalczonych w imieniu wysokiego skarbu przeciw Boruch i Małka małżonkom Diller sum 3620 złr.  $42^2/_4$  kr., 209 złr. 37 kr. i 10 złr. 18 kr. mon. konw. z przynależytościami licytacya realności pod Nr. 74 i 75 w Dynowie połozonych, dnia 17. lipca i 18. października 1860 a 16. stycznia 1861 każdego razu o godzinie 10 rannej w c. k. kancelaryi powiatowej tutejszej przedsięwziętą będzie, a to pod następującemi warunkami:

1) Jako cena wywołania szacunek sądowy dla realności Nr. 74 kwota 1828 zł. 5 kr., a dla realności Nr. 75 kwota 1787 zł. 291/4 kr. w. austr. przyjęta i obydwie realności pojedyńczo sprze-

dawane będą,

2) Gdyby cena wywołania przewyższoną a przynajmniej osiągnieta nie została, obydwie realności i poniżej takowej sprzedane zostana.

3) Każdy chęć kupienia mający złoży dzięsięć procentu w gotówce jako wadyum przed rozpoczęciem licytacyi, które nabywcy w pierwszą ratę ceny kupna porachowane, resztym zaś po skończonej licytacyi zwrócone zostanie.

4) Nabywca obowiązanym będzie pierwszą połowę ceny kupna na dniu po doręczeniu uchwały, którą akt licytacyi do wiadomości sądu przyjęty zostanie, drugą zaś połowę w trzech miesiącach póź-

niej sądownie złożyć.

5) Gdyby któren z wierzycieli zapłatę przed prawem albo ugodą postanowionym do wypowiedzenia terminu przyjąć zaprzeczył, nabywca odpowiedni dług w miarę ceny kupna przyjąć, egzekwowane zaś summy skarbowe zapłacić obowiązanym będzie.

6) Skoro nabywca cenę kupna złoży, albo udowodni, że wierzyciele prefeasye swoje przy nim pozostawić chca, wydanie dekretu własności, wykreślenie długów sprzedane realności obciązających i

przeniesienie takowych na cenę kupna nastapi.

7) W razie niedotrzymania któregokolwiek z powyższych warunków na niebezpieczeństwo i koszta nabywcy nowa licytacya wspomnionych realności w jednym terminie przedsięwzieta, a złozone wadyum na korzyść wierzycieli hypotekarnych za przepadłe uznane zostanie.

8) Względem ciężarów, podatków i danin na sprzedać się mających realnościach ciężących, chęć kupienia mający w tabuli miasta Dynowa w tutejszym sądzie zostającej i tutejszym c. k. urzędzie

podatkowym wiadomość zasiągnać mogą.

O tej uchwale zawiadamia się c. k. prokuratorya finansów w zastępstwie wysokiego skarbu, małżonków Boruch i Małka Diller na rece rzecznika p. Landesberger, niemniej Jude Engländer, Maryanne Semeczko, Izaaka Diller, jako cessyonaryusza Judy Englander i prawonabywcy Maryanoy Semeczko, tudzież jako kuratora massy Borucha Diller, nareszcie Tomasza Waszkiewicza jako kuratora niewiadomego z pobytu Izraela Jankiel Lorberfeld, jako kuratora wierzycieli, którzyby później zabespieczenie uzyskać mogli i którymby uchwała terazniejsza przed terminem doręczona nie zo-

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Dubiecko, dnia 18. maja 1860.

(3) Rundmachung. (1149)

Dro. 16516. Das f. f. Ministerum des Innern hat unterm 28. v. D. Bahl 16717 im Ginvernehmen mit bem Finang . Minifterium Die Bemauthung ber, ben Sandecer Rreis nach verschiedenen Richtungen in einer Lange von beilaufig 26 Meilen durchziehenden Rreisftraffen fammt Bruden ju Gunften ber Ronfurrengpartheien und gu biefem Ende die Errichtung ber nachbenannten Mauth : Einhebunge. Stagionen bewilliget:

A. Auf ber Neusandec-Zbyszycer und auf ber von derfelben ausaftenden Tegoborze - Katyer Rreieftraffe : eine Begmauth fur zwei Meilen in Zabeleze, eine Wegmauth fur eine Meile in Grodok, eine Wegmauth fur eine Meile, bann eine Brudenmauth fur bie über ben Lososina - Fluß führende, 50 Rlafter lange Solzbrude in Lososina

dolna (Bilsko).

B. Auf der Neu-Sandec-Krynycaer Rreisstraffe: eine Wegmauth für zwei Meilen in Nawojowa, eine Begmauth für brei Meilen in Krzyżówka.

C. Auf ber Neu - Sandec - Piwnicznaer Rreisftraffe: eine Beg. mauth fur zwei Deilen in Alt-Sandec, eine Wegmauth fur zwei Dets

len in Piwniczna.

D. Auf ber Alt-Sandec-Kroscienkoer Straffe über Gabon und Lacko: eine Wegmauth fur zwei Meilen in Lacko, eine Begmauth

für zwei Deilen in Kroscienko.

E. Auf der Krościenko-Chochołower Rreisstraffe: eine Beg. mauth fur zwei Meilen in Debno, eine Begmauth fur zwei Meilen und eine Brudenmauth mit dem Ginhebungspunfte Neumarkt, bann eine Begmauth fur zwei Meilen und eine Brudenmauth mit bem Ginhebungepunfte Czarny dunajec und eine Begmauth fur eine Meile in Chocholow. Die Mauthgebühren merden, mas die Beg. mauth anbelangt, nach bem Musmage ber Merarialgebuhren, fonach fur Bugvieh in ber Bespannung mit zwei Reufreuzern, für Bugvieh außer ber Befpannung und fur fcmeres Triebvieh mit einem Reufrenger, fur leichtes Triebvieh mit 1/2 Renfreuger vom Stud fur eine Deile eingehoben.

Rur tie Brudenmauth wird bie Gebuhr mit 2 fr. o. D. fur das befpannte Bugvieb, 1 fr. ö. 20. für bas Tragvich oder fcmere Triebvieh, 1/2 fr. ö. 2B. fur bas leichte Triebvieh fefigefest.

R. f. Landesregierung.

Krakau, am 5. Juni 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 16516. C. k. ministeryum spraw weanetrzych pozwoliko dekretem z 28. z. m. licz. 16717 w porozumieniu z ministerstwem finansów zaprowadzić pobór myta na rzecz przynależnej konkurencyi na przerzynającym obwód Sandecki w rozmaitych kierunkach w długości prawie 26 mil gościńcu obwodowym razem z mostami i urządzić nato następujące stacyc mytowe:

A. Na gościńcu obwodowym z Nowego - Sącza do Zbyszyc i ramieniu tego gościńca z Tegoborza do Kat: stacye myta drogowego za 2 mile w Zabelczu, stacye myta drogowego za 1 mile w Gródku i stacye myta drogowego za 1 mile, jako też myta mostowego za most drewniany długości 50 sażni na rzece Łososinie, w Łososinie

dolnej (Bilsku).

B. Na gościńcu obwodowym z Nowego - Sącza do Krynicy: stacyę myta drogowego za 2 mile w Nawojowej i stacyę myta drogowego za 3 mil w Krzyżówce.

C. Na gościńcu obwodowym z Nowego-Sącza do Piwnicznej dwie stacye myta drogowego za 2 mile: w Starym-Sączu i w Pi-

wnicznej.

D. Na gościńcu wiodącym z Starego-Sącza do Krościenka na Gaboń i Łącko dwie stacye myta drogowego za 2 mile: w Łącku i w Krościenku.

E. Na gościńcu obwodowym z Krościenka do Chocholowa: stacyę myta drogowego za 2 mile w Dęhnie, stacyę myta drogowego za 2 mile, jakoteż myta mostowego w Nowym-Targu, stacyę myta drogowego za 2 mile i myta mostowego w Czarnym Dunajcu, i nakoniec stacye myta drogowego za 1 mile w Chocholowie.

Taxy myta ustanawia się co do myta drogowego podług wymiaru tax eraryalnych, zatem od bydła pociągowego w uprzęży na 2 centy, od bydła pociągowego bez uprzeży i od ciężkiego bydła stadnego na 1 cent, a od lekkiego bydła stadnego na 1/2 centa od sztuki za 1 milę, zaś co do mysta mostowego na 2 centy od bydła pociągowego w uprzezy, na 1 cent od bydła jucznego lub ciężkiego bydła stadnego, a na 1/2 centa od lekkiego bydła stadnego.

Z c. k. rzadu krajowego.

Kraków, dnia 5. czerwca 1860.

(1166)G bift.

Dr. 2067. Bom f. f. Jaroslauer Begirtegerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Berrn Josef Niemirowski mittelst gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wiber benfelben und Wolf Ueberall Gerr Leo Niemirowski am 11. Mai 1860 3. 3. 2067 megen Ausscheidung ber jur Befriedigung ber burch Wolf Ueberall miber Josef Niemirowski erfiegten Forberungen pr. 3706 ft. 50 fr. und 1575 fl. öft. Bahr. f. Dt. G. gepfandeten 7 Stuten, 1 Bengstes, 1 Ballachen und 3 Fohlen eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur Erstattung ber Ginrebe bie Tagfahrt auf ben 26. September 1860 anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort biefes Belangten hiergerichts unbefannt ift, fo hat das f. f. Bezirfegericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben Przemysler Landes Abvofaten Dr. Zezulka mit Unterftellung bes bierortigen Magiftrate Affeffore Beren Valentin Jachimowicz ale Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der für Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan-

belt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach biefer Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Berireter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und diefem Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu erstreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Begirfsamte als Gericht. Jaroslau, ben 12. Mai 1860.

(1165)E b i f t.

Nro. 4041. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht in Jaroslau wird fundgemacht, daß jur Einbringung der von der f. f. Finangprofuratur in Lemberg Ramens bes boben Merars gegen bie Cheleute Josef und Ester Unger erfiegten Forderung pr. 22891 ft. 102/4 fr. RM. fammt 5% vom 15ten Juli 1831 bis jum Bahlungetage laufenden Binfen und zwar bis zur Bohe ber Raugion pr. 2325 fl. 30 fr. RM. fammt 4% von Letteres feit dem 29. April 1834 bis jum Bahlungstage laufenden Bergugsginfen, Berichtefoften pr. 97 fl. 59 fr. R.M. und Grefugionefoften pr. 6 fl. und 10 fl. 56 fr. ofterr. D. bie eres futive Feilbiethung ber den Cheieuten Josef und Ester Unger grundbuchlich gehörigen Realität Conser. Nr. 97 in der Studt Jaroslau am 5ten Juli und Geen August 1860 jedesmal um 10 Uhr Bormittags in der Bezirksamtskanglei unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufepreise diefer Realität wird ber gerichtlich erho-

bene Werth pr. 2550 fl. 30 fr. RM. angenommen.

2) Un den obigen zwei Terminen wird diese Realitat nicht unter bem Schatungewerthe veraußert werden, follte fich aber fein Raufer finden, so wird zur Festsetzung erleichterter Bedingnisse die Tagfahrt am 3ten September 1860 um 10 Uhr Bormittags abgehalten werben, an welcher fammtliche Sabulargläubiger hiergerichte ju erscheis nen haben, midrigens die nicht Erfcbienenen dem Antrage ber Erfcheis nenden beiftimmend angesehen werden wurden.

3) Die Rauflustigen find verbunden, vor Beginn der Ligitagion 10% des Musrufspreises ju Sanden der Ligitagionefommiffion ale Ungeld zu erlegen, welches hinfichtlich bes Deifibiethenden gurudbehalten, und wenn er ben Rauf guhalt, in ben Raufschilling eingerechnet, fonft aber für verfallen, ben übrigen aber fogleich nach beendeter Ligitagion

jurudgeftellt merden mirb.

4) Der Raufer ift verpflichtet, jene Glaubiger, die auf ten berfauften Realitäteantheilen haften, beren Forderungen noch nicht fällig find, und bie fie bor ber bedungenen Auffundigungszeit im Baaren anjunehmen weigern, infofern fie aus dem Raufichillinge befriedigt merben fonnen, bergeftalt ju übernehmen, bag bemfelben bas Forberunges kapital sammt ben bis zum Gritehungstage ber Mealitat fälligen und liquidirten Binfen an bem Raufschillinge ju Gute gerechnet werden, bie von dem Tage ber Uebergabe weiter laufenden Binfen bes übernommenen Rapitale aber der Raufer aus Gigenem zu bestreiten haben wird. Die exequirte Aerarial . Forderung wird ihm unter feinem Bor=

mande belaffen werben.

5) Von bem über Abrechnung folder Poften verbleibenden Refte bes Raufschillinge, ober wenn feine folden Poften fich vorfinden follten, von dem gangen Raufichillinge, bat der Räufer binnen 14 Togen vom Sage ber ihm zugestellten Erledigung bee Ligitagioneaftes Die eine Balfte, und binnen weiteren 6 Bochen bie andere Balfte an tas gerichtliche Depositenamt bes f. f. Steueramtes in Jaroslau um fo gewiffer zu erlegen, als widrigens, wenn eine ober die andere Ratenzahlung nicht zugehalten werden follte, die bereits eingezahlten Raufschillingsraten fammt dem Badium zu Gunften ber Sppothefargläubiger für verfallen erflart, und diefe Realitat auf feine Befahr und Roften in einem Termine auch unter ber Schagung, um welchen immer Meiftboth binaus= gegeben mirb.

6) Diese Realität konnen auch Juben täuflich an fich bringen. 7) Sobald ber Raufer ben vorstehenden Bedingniffen Genuge geleistet zu haben sich ausweisen wird, wird ihm das Eigenthumstefret ber gekauften Realitat ausgefolgt, folde ihm in ben phyfifden Befit übergeben, und bie auf der Realitat haftenden Schulden mit Auenahme ber Grundsteuer und berjenigen, welche nach ber 3ten Bedingung meis ter auf bem Saufe ju verbleiben haben, gelofcht werben.

8) Uebrigens merten bie Raufluftigen megen der Laften und Steuern an die Grundbuder und bas f. f. Steueramt verwiesen.

Sievon werden nachstehende Intereffenten verftandigt: Die Erben ber Cheleute Josef und Ester Unger, als: Hersch und Tobias Unger, Cive Urger verehelichte Friedfertig, Scheindl Unger, verehel. Blach, Blume Unger, gewesene Frankl, Feige Daner geborene Unger, und bie minderjährige Bochel Unger durch ihre Vormunderin Chane Unger geborene Wolf, ferner die Hypothefargläubiger, als: die des Lebens und Wohnortes unbefannte Anna Pampe durch den Kurator Dr. Chamaides in Jaroslau und Grifte, bie Salomea Iter Che Wapinska 2ter Che Kraczewska, Karl Zischka, die des Lebens und Bohn. ortes unbefannten Erben der Cheleute Josef und Marianna Slawik, als: Joachim Slawik und Justina Uhmowa, geborne Slawik und die übris gen dem Leben und Bohnorte nach unbefannten Grben ber genannten Cheleute Slawik, und alle jene Glaubiger und fonftige Intereffenten, benen die Feilbiethungebescheibe aus mas immer fur einem Grunde por bem Ligitagionetermine nicht zugestellt werden fonnten, ober beren Rechte spater zum Grundbuche gelangen murden, durch den Ruvator herrn Dr. Chamaides und mittelft Ebift. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 26. April 1860.

(1157) G b i f t. (1)

Nro. 4043. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird hiemit fundgemacht, daß behufe Ginbringung ber durch bie Josef Rzeczyckische Ruratelarmaffe wider Wolf Schwarzwald respect. beffen Erben erfieg. ten Forberung pr. 2500 fl. KM. fammt 5% Binfen vom 8. Marz 1857, bann ber bereits mit Bescheib boto. 23. Februar 1852 Zahl 1156 zuerkannten Exekuzionskoften pr. 10 fl. 30 fr. RM. wie auch berjenigen pr. 26 fl. 47 fr. ö. 2B. bie exekutive Feilbiethung ber jur

Sypothet biefer Summe bienenden Realitat Dro. 9 Ctatt tewilli.t. welche öffentliche Feilbiethung in zwei Terminen, und zwar: am 1. August und am 5. September 1. J. um 10 Uhr Vormittags hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wirt :

1) Bum Auerufepreife mird ter geridtlich erbabene Chatunge.

werth im Betrage von 7332 fl. 31 fr. R.W. angenommen.

2) Seder Kauflustige ift verbunden 10% bes Schähungemerthes biefer Realität, nämlich 734 fl. als Dabium vor Beginn ter geile biethung ju handen ber Ligitazions-Kommission im Baren zu erlegen, welches Babium bem Meiftbicther in ten Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Raufluftigen aber fogleich nad Beendigung der Feilbiethung

jurudgeftellt merben mirb.

3) Der Erfteber biefer Realitat ift verbunden eine Salfte bes Raufpreifes nach Buftellung des, ben Berfteigerungeaft gur Gerichtewiffenichaft nehmenden Beicheibes im Baren ju erlegen, Die andere Balfte bes Raufpreises sammt Binfen im Laftenfrante ber erkauften Realitat auf eigene Roften ficherzustellen, und vom Tage bes übernommenen phyfischen Besites tiefer Realitat 5% Binfen von biefer zweisten Salfte bes Raufpreifes halbjahrig antigipative zu Gericht einzu-

4) Der Erfteher ift verbunden bie zweite Galfte bes Raufpreifes birnen 14 Tagen nach Erhalt ter ben Raufpreis gwischen ten Glaubigern vertheilenden Bahlungetatelle an bas gerichtliche Depositionanie

zu erlegen.

5) Der Raufer ift verpflichtet bie Forderungen jener Supothefarglaubiger, welche vor ber eima bedungenen Auffundigung bie Bablung berfelben anzunchmen sich meigern joliten, nach Dag bes ange-

bothenen Raufpreifes zu übernehmen.

6) Wenn der Raufer ter tritten Ligitagiens : Bedingung nochgetommen fein wird, fo wird ibm auf feine Roften das Gigenthumete. fret ju ber erfauften Realitat ausgefolgt, berfelbe als Gigenthumer Diefer Realität intabulirt, in ben phyfifden Befig eingeführt, bie auf biefer Realisät haftenden Laften mit Musnahme jener, welche ber Raus fer im Grunde ber Sien Ligitagione-Bedingung gu übernehmen fich verpflichtet hat, tann ber Grundlaften gelofcht und auf ben Raufschilling übertragen.

7) Collte ber Raufer welcher immer Ligitazione-Bedingung nicht nachkommen, fo mirb biefe Realitat auf Anlangen bes Glaubigers ober bee Chuldnere ohne Bornahme einer neuen Schapung auf Befahr und Roften bee Raufere in einem einzigen Sermine auch unter bem Schähungewerthe öffentlich veraußert werden, und ter vertrages bruchige Raufer wird in tiefem Galle für allen hieraus entftantenen Schaben nicht nur mit bem erlegten Ungelbe, fonbern auch mit feinem

übrigen Berniogen verantn ortlich fein.

8) Der Verfauf geschieht im Pausch und Bogen, baber mirb bem Räufer für einen allfälligen Abgang feine Gewähr geleiftet.

9) Der Käufer ift verbunden vom Tage der Ginführung in ten physischen Besit ber gekauften Realität alle Cteuern und sonftige Laften gu tragen.

10) Dem Raufiufligen fieht frei ben Schapungealt und ben Iabulgrauszug der zu veräußernden Mealität in der liergerichtlichen Re-

giftratur einzuseben. Endlich

11) werden unter Ginem auf ben Sall, daß die fragliche Reali. tat meder im Iten noch im 2ten Ligitagionetermine über ober um ben Chapungewerth verfauft werben fonnte, gleich ben nachften Sag nach bem Ligitagionetermine, b. i. am 6. Ceptember 1860 fcmohl beibe Partheien als auch alle Sypothekarglaubiger gur Sefischung ber erleid = ternden Ligitazione = Bedingungen vorgelaten, unter ter Strenge, tag die Michterscheinenden als der Stimmenmehrheit ter Erscheinenden beitretend erachtet werden.

Sievon merben fomohl die Josef Rzeczyckische Ruratelarmaffe wie auch die Sabullareigenthumer biefer Realität liersch Schwarzwald und Rachel Schulmann mittelft befonderen Ausfertigungen nebft fammetlichen Sypotheforglaubigern, und zwar die befannten zu eigenen Sanden, die dem Bohnorte nach unbefannten und alle jene Sppothefat-Glaubiger, welche mit ihren Rechten annoch in Die Stadttafel gelaugen fonnten, ober benen ber Ligitagionebescheib aus mas immer fur einem Grunde por dem Termine nicht jugeftellt werden fonnte, burch ben gur Mahrung ihrer Rechte unter Ginem bestellten Rurator Landee: Advotaten Dr. Bardaseli mit Gubfituirung des Landes-Advofaten Dr. Dwernicki und durch die in die Lemberger Lanteszeitung einzuschals tenden Gbifte verständigt.

Rach dem Rathschluße des f. f. Kreisgerichtes. Stanisławów, am 24. Mai 1860.

© diff t. (1167)

Mrr. 3712. Bom f. f. Begirfeamte als Gericht Jaroslau mird allgemein befannt gegeben, es fei am 29. Juni 1855 auf ben Pruchniker Feldern nahe am Balde ein herrulos umirrendes Pferd im Alter von 5 Sahren durch einen Pruchniker Infaffen aufgefunden, und in der Folge Geitens biefes f. f. Begirfeamtes um ben Betrag pr. 39 ft. 20 fr. RD. im Feilbiethungemege veraußert worben; ber frubere Gigenthumer biefes Pferdes wird hiemit aufgeforbert, feine Eigenthumerechte b. g. binnen der Frift von 1 Sahre von der letten Ginschaltung bieses Gbiftes in die Amteblatter ber Lemberger Beitung unter Ungabe ber besonderen Merkmale biefes aufgefundenen Pferdes um fo gemiffer geltend ju machen, ale fonft mit dem Erlofe fur dasfelbe nach ben Borfdriften bes S. 391 a. G. D. verfahren merben

Bom f. f. Bezirksamt als Gericht. Jaroslau, am 26. Marz 1860.

(1164)Edift.

Mr. 20035. Bom Lemberger f. f. Berichtsbofe in burgerlichen Rechtbangelegenheiten wird hiemit tundgemacht, bag bie über Unlangen ber Chaje Benie jur Befriedigung ihres urspfunglich gegen Chaje Landau und Naftali Landau erftegten Wechfelbetrages von 116 fl. RM. fammt Binfen, teren Gerichtstoften pr. 10 fl. 11 fr. RM., Grefugionstoften pr. 5 fl. 28 fr. R.W. und 19 fl. 20 fr. oft. Wahr. vom Wechselfenate biefes Berichtshofes mit Befcheid vom 17. Februar 1859 3. 3475 bewilligte exekutive Feilbiethung der früber der Chaje Landau ut dom. 30. pag. 59. n. 9. haer. gehörig gewesenen, berzeit aber laut dom. 30. pag. 60. n. 10. haer. in bas Eigenthum bes Moses und der Mindel Kleinman übergangenen Salfte Des Saufes fammt Grund and Mro. 586 3/4 gehörig, in zwei Terminen, d. i. am 20. Juli und am 23. August I. J., jedesmal um 10 Uhr Früh unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Alle Ausrufepreis der feilzubiethenden Realitätehalfte wird der gerichtlich erhobene Schähungewerth mit 1158 fl. 55 fr. KM. oder eigentlich 1216 fl. 853/4 fr. oft. Währ, angenommen.

2) In diesen zwei Terminen wird die fragliche Realitätehalfte nur um oder über ben Schagungepreis veraußert. Sollten biefe zwei Termine fruchtlos verstreichen, so wird zur Festfehung erleichternber Bedingungen ein Termin auf ben 24. August 1860 um 3 11hr Rach. mittags bestimmt.

3) Der Meistbiethende ift gehalten, die Sypothekarlasien, infoweit fich der gu biethende Preis erfrecken wird, ju übernehmen, wenu Die Gläubiger ihr Geld vor ter allenfalls vorgefehenen Rundigung

nicht annehmen wollten.

4) Die Raufluftigen find verbunden, 10% bes Schähungspreises als Badium zu erlegen. Dieses wird dem Ersteher in den Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach beendigter Ligita.

zion von der Kommission zurückgestellt werden.

5) Der Ersteher ift verbunden 30 Tage nach tem die Lizitazion rechtefraftig beftatigenden Befcheide, Die Salfte bes Raufpreifes, mit Ginrechnung des Badiums ju Gericht zu erlegen, Die andere Galfte jedoch erft binnen 30 Togen nach Rechtsfräftigmerdung ber Bahlunges tabelle.

6) Menn der Erfteher bie erfte Salfte bes Raufpreifes gehorig erlegt und die andere Salfte bis ju ihrer Falligfeit fichergeftellt haben wird, wird ihm das Gigenthumedefret ber gefauften Realitätshälfte ausgefolgt, ber phyfifche Befit übergeben und alle Laften mit Musnahme der Reallasten werden ertabulirt werden.

7) Wenn der Ersteher diesen Bedingungen nicht gehörig nach= fommen follte, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine Relizitazion

um jeden Breis fatifinden.

8) Uebrigens merden die Partheien behufs ber Ginfichtenahme

an bie Registratur, die Stadttafel und bas Steueramt gemiefen.

9) Alle von diefer feilzubiethenden Realitätshälfte entfallenden Uebertragungsgebühr und fonftige Steuer hat ber bestbiethende Ersteher

gang allein zu tragen.

Bon biefer Feilbiethung werben die Partheien, sammtliche bypothefargläubiger, als: die Stadt Lemberg, Moses Schränzel, der Eigenthümer bes Sauses sub Dro. 1263, Chaje Neche b. n. Tand, Moses Jonas, Isaac Menkes und Chaim Aron Kleinmann zu eigenen Sanden, bann alle tiejenigen, welchen ber Ligitagionsbescheid aus mas immer für einer Urfache nicht zugestellt werden tonnte, ober welche erft nach bem 3. Mai l. J. an bie Gemahr fommen follten, burch ben ihnen in der Perfon bes Geren Landes - Advokaten Dr. Malinowski mit Substituirung bes Berrn gandes . Abvotaten Dr. Smialowski an. mit bestimmten Kurator verftanbigt.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 6. Juni 1860.

Rundmachung. (1168)

Mr. 5456. Bom Stanislawower f. f. Kreisgerichte wird allgemein tundgemacht, bag bas bobe f. f. Suftigminifterium mit Erlaß vom 23. Mai 1860 3. 7460 bem hiergerichtlichen Abvotaten Dr. Julius Kolischer die im Sprengel bes Lemberger f. f. Dberlandesge. richtes nach Dr. Leo Kolischer in Erledigung gefommene Abvofaten. ftelle mit dem Bohnfite in Lemberg, bemfelben auf fein Anfuchen im Bege der Ueberfetung zu verleiben befunden habe.

Es wird baher allen jenen Partheien, welche bem ausgetretenen Abvofaten Julius Kolischer bie Beforgung ihrer Ungelegenheiten anpertraut haben, freigelaffen, ihre Rechte megen Burudnahme ber Urfunden, Gelber, Schriften ober anderer bem von hieraus ausgetretenen Aldvofaten in ber Ausübung feines jest hierorts ichon aufgehörten Amtes anvertrauten Sachen bei Diefem f. f. Kreisgerichte geltend gu

maden.

Ferner wird allgemein fundgemacht, bas f. f. Kreisgericht habe jur Beforgung aller jener gerichtlichen Angelegenheiten, welche ber ausgetretene Landes -Advokat Dr. Kolischer bei biefem f. f. Kreisgerichte vertreten hat, und in welchen ein Spezial. Substitut abgeht, fo lange fich bie Partheien einen anderen Bertreter nicht bestellt haben werden, jum General-Substituten des ausgetretenen Berrn Advofaten Kolischer ber Berr Landes - Advofat Dr. Dwernicki, und falle biefer verhindert mare, ber Berr Landes-Advofat Dr. Eminowicz ernannt.

Rach bem Rathichluße bes f. E. Kreisgerichtes.

Stanislawów, am 4. Juni 1860.

Edift. (1)

Mro. 2456. Der in Radyscheny bei Foltyzeny in der Moldau permeilende Michael Galecki aus Tatary, Samborer Rreises, wird hiemit aufgeforbeit in die f. f. öfferreichischen Staaten guruckzufehren, und fich binnen Jahresfrift bom Tage ter Ginfchaltung tiefes Gbiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Zeitung bei ber Samborer f. f. Rreite behorte ju melben, ale im widrigen Falle gegen denfelben nach bem a. h. Auswanderungspatente vom 24. Marg 1832 vorgegangen merben

Bon der f. f. Kreisbehörte.

Sambor, am 12. Juni 1860.

#### Edykt.

Nr. 2456. Niniejszem wzywa się w Radyscheny koło Foltyzeny w Mołdawie przebywającego Michała Galeckiego, z Tatar, obwodu Samborskiego, azeby do krajów c. k. austryackich powrócił, i w przeciągu roku od dnia umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej w urzędzie c. k. obwodowym Samborskim się zgłosił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postapi się.

Z urzędu c. k. obwodowego.

Sambor, dnia 12. czerwca 1860.

(1169)Gdift. (1)

Mro. 21651. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Leo Schaffel mittelft gegenwärtigen Gdiftes tefannt gemacht, es haben wiber denselben und bas Saudlungshaus Auerbach & Schulz, Anton Klimkiewiez wegen Aufhebung ber Pfandung und Schapung ber in ber Rechtssache bes Sandlungshauses Auerbach & Schulz wiber Leo Schaffel megen 630 fl o. B. gepfandeten, in dem Gebaube bes Adam Grafen v. Zamojski befindlichen Gifenwaaren Riederlage unterm 25. Mai 1860 Bahl 21651 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber zur mundlichen Berhandlung die Tagfahit auf ben 16. Juli 1860 Bormittage 10 Uhr fefigefest murbe.

Da ber Aufenthalisort bes belangten Leo Schaffel unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben biefigen Landes - Advofaten Dr. Kabath mit Substitutrung bee Landes - Advofaten Dr. Maciejowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien

vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt werben wird. Durch biefes Gbilt wird bemnach ber Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter ju mablen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beizumeffen haben wirb.

Mus dem Rathe des f. f. Landes, als Sanbels, und Wechselgerichtee.

Lemberg, ben 31. Mai 1860.

(1147)Kundmachung. (3)

Dr. 2811. Bom Przemysler f. f. Kreisgerichte wird hiemit betannt gegeben, daß die fur deffen Sprengel bis jest ernannten f. f. Motare, und zwar: die hetren Ignaz Frankowski und Vincenz v. Longchamps in Przemyśl, Dr. Leo Mochnacki in Jaroslau, Hippolit Lewicki in Jaworów und Marcel v. Wistocki in Dobromil zur Bors nahme ber im S. 183 lit. a. ber Motarlateordnung bezeichneten gerichtlichen Alte aller Berlaffenschaften, beren Abhandlung biefem t. f. Rreisgerichte gusteht, in nachstehender Beife bestellt worben finb:

Der f. f. Notar herr Ignaz Frankowski für die Stadt Przemyst vom Saue-Mro. 1 bis einschließig 137, bann für die Borftabte Bionie und Zasanie, ferner fur jenen Theil des Przemysler Begirtes, welcher die Ortsgemeinden: Bachow, Chyrzyna, Kupno, Holowice, Krasice, Mielnów, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany, Rokszyce, Krasiczyn, Komara, Tarnawce, Prałkowce, Kruhel mały, Kruhel wielki Wilcze, Hureczko, Przekopana, Hurko, Bolestraszyce, Wyszatyce und Walawa umfaßt, bann fur ben Begirt Nizankowice und bis jur Befehung ber anderen Notarfiellen auch fur bie Begirte Mosciska, Brzozów und Sanok.

Der f. f. Rotar Berr Vincenz v. Longehamps fur bie Stabt Przemysl vom Saus-Dro. 138 bis Saus-Dro. 275 fammt ben Borstädten Garbarze, Mnisze, Podgorze, Podskale und Podzamcze, ferner für jenen Theil des Bezirkes Przemysl, welcher die Ortschaftsgemeinden: Hucisko, Nienadowa, Babice, Skopów, Ruszelczyce, Średnia, Krzywiecka wola, Reczpol, Korytniki, Wapowce, Bełwin, Maćkowice, Kosienice, Ujkowice, Lipowice, Letownia, Batycze, Orzechowce, Duńkowiczki, Zurawica, Kuńkowce, Ostrów, Buszkowiczki und Buszkowice begreift, dann fur ben gangen Begirf Radymno und bis auf Beiteres auch fur die Begirfe Bircza, Lisko und Baligrod.

Der f. f. Rotar herr Dr. Leo Mochnacki fur die Begirke Jaroslau und Sieniawa und bis jur Befetjung ber Motarftelle fur Sanok

auch für ben Begirt Dubiecko.

Der f. f. Dotar Berr Hippolit Lewicki fur bie Begirte Jaworow und Krakowiec und bie auf Beiteres fur ben Begirt Sadowa wisznia. Endlich

ber f. f. Rotar herr Marcel v. Wistocki fur die Begirte Dobromil und Ustrzyki und bis auf Beiteres fur die Begirte Lutowiska, Rymanów und Bukowsko.

Gine nachträgliche Menderung in Diefer Zuweisung wird burch

eine besondere Rundmachung verlautbart werben.

Przemyśl, am 10. Mai 1860.

Editt. (1152)

Rro. 4132. Das Stanisławower f. f. Rreis. als Strafgericht macht biemit befannt, daß in den letien Sagen bes Monate Darg 1860 ju Knihinin nachstehende ausdeinlich aus einem Diebstahle berrührende Praziosen verschart vorgefunden murden, und zwar:

1) Funf Ctud filberner GBloffel mit den Buchftaben H. M. be-

zeichnet.

2) Gunf Stud filberner Raffeelöffel mit ben Buchftaben II. M. bezeichnet.

3) Gine goldene Berlentlammer, theilmeife buntelblau emgillirt,

mit 16 fleineren und einem größeren Brillanten befett.
4) Bier Schnurchen echter Perlen von verschiedener Größe.

5) Gine goldene Armspange mit einer fleinen camei.

6) Gine Armspange mit 5 Gliedern von Stahl und frche Bliebern anscheinlich von Bold, und einer mit einem länglichen größeren Türkis besetzten Schließe von Stahl.

7) Gine Armfpange bestehend aus 14 verschiebenfarbigen alafernen Rugelchen verschiedener Große und einem goldenen gifelirten

Rugelden fammt Schließe.

8) Zwei Armfpangen bestehend aus 11 Rugelchen von Stahl.

9) Zwei einfache haainabeln anscheinlich aus Bronge.

10) Gine bronzene Gliederarmspange mit 8 verschiedenfarbigen unechten Steinen.

11) Gin Paar filbeine Ohrgehange mit 25 fleinen und einer

größeren Raute eingefaßt.

12) Gine goldene emaillirte Saartapfel in ter Große eines hal. ben Reufreugers.

13) Gin Paar Obrgebange aus Bronze mit einem Weintraubenblatt.

14) Gin Paar filberne vergoldete Chrgehange mit Türliefteinen. 15) Gin ovales emaillirtes Riechfläschen, auf ber einen Ceite mit falichen Berlen und auf ter anderen Seite mit falfden Turtiefteinen besett.

16) 3molf beinerne Bemoknopfel. 17) Funf Bestenknöpfe von Stahl. 18) Ein mesfingener Uhrschlüßel.

19) Gine goldene Bilinderuhr mit einer goldenen Rette und

einem golbenen Schlugel, und

20) Gine lederne Brieftafche mit einer Ginfaffung von Stahl. Der unbekannte Eigenthumer der obspezifizirten Praziosen wird baher ausgeforbert, fich binnen Jahresfrist vom Tage ber dritten Gin-schaltung diefer Kundmachung in der Lemberger Zeitung um so ge= miffer anzumelben, und fein Recht auf biefe Wegenstande nachzuweifen, als widrigens beren Beraußerung vorgenommen und der Erlos bei bem Gerichte aufbehalten merden mird.

Stanisławów, am 9. Juni 1860.

C d i f t.

Nro. 2222. Vom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf bem ber Barbara de Dabrowskie Bilinska in 38/64 Theilen, bem Johann Lityński Piskorowicz in 13/64 Theilen, endlich dem Basil Biliński Kaczkienowicz in 13/64 Theilen eigenthumlich gehörigen, im Samborer Kreise gelegenen Guterantheile Bilina wielka mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die Grunds entlastunge . Bezirfekommission in Sambor Dro. 18 mittelft Entschabigunge = Ausspruches vom 20ten April 1854 Bahl 532/853 auf diese Guter = Antheile ein Urbarial-Entschädigunge-Rapital im Betrage von 1183 ff. ausgemittelt habe.

Es werden baber sammtliche mit ihren Forderungen auf biefen Gutern versicherten Glaubiger aufgeforbert, entweder munblich bei ber gu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission oder schriftlich burch das Einreichungs-Protocoll biefes f f. Kreisgerichts ihre Anmelbung ... unter genauer Angabe des Bor= und Junamens und Bohnortes (Sausnummer) des Anmelders und feines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe tes Betrager ber angesprochenen Hypothekar - Forderung sowohl bezüglich des Rapitals, als auch der allenfälligen Zinsen, insoweit bieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemeldeten Poft, und wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außer dem Sprengel diefes t. f. Kreiegerichts bat, unter Namhaftmachung eines dafelbst befindlichen Bevollmächtigten jur Unnahme ber gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirlung wie die zu eige= nen Sänden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 15. Lugun 1860 zu überreichen, wis brigens der fich nicht melbende Glaubiger bei ber seiner Beit gur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagfakung nicht nicht gehort, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf dieses Entschadigungsfapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Riecht jeder Einwendung und jedes Rechts. mittel gegen ein bon den erschienenen Interessenten im Sinne bes §. 5 des Patents vom 25. Ceptember 1850 getroffenes llebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs = Rapital überwiesen worden, ober nach Dasgabe bes §. 27 bes faiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ift.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, ben 6. Juni 1860.

(1154)

Mro. 1450. Bom Suczawer f. f. Begirfsamt als Gericht merden bie unbefannten Ortes fich aufhaltenden Erben des in Mihoweny am 28. April 1856 mir hinterlaffung eines Bauerngutes ab. intestato verftorbenen Grundwirthen Tanasi Zurkan, Ramens Georgi und Juon Zurkan hiemit aufgefordert, ihre Erbeerflarungen jum Rachlaffe beren Baters binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen entweder Schrift. lich oder mitteist deren für sie hierorts kestellten Aurator Josef Kreutz h. g. um fo gewiffer zu überreichen, widrigens nach fruchtlosem Berlauf diefer Frift diefelben von der Erbicatt ausgeschloffen merten murden.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Suczawa, ten 30. April 1860.

G d i F t.

Mro. 3638. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol ale Obervormuntschaftsbehörde wird lefannt gemacht, daß bie über Beren Johann Felix Adam breier Ramen Czarnecki, Cohn des Dominik Czarnecki und der Maria Czarnecku, gebornen von Pruszyńska, mit dem freisgerichtlichen Beschluffe vom Sten Dezember 1859 3. 7147 über Die Beit ber am 3ten Juni 1860 erreichten phisischen Großighrigkeit verlängerie Vormundschaft hiermit aufgehoben worden tit.

Tarnopol, am 13. Juni 1860.

# Anzeige - Blatt.

#### (Gingefendet.)

Rach und nach fängt man auch bet une an, ben Bahnen jene Aufmerkfamkeit zu widmen, deren diefelben in fo hobem Grade beduifen, damit der Menfch vor Leiden und Unannehmlickfeiren bewahrt werde. Kein Leiden ift sch merzhafter als Zahnweb; felbit die schone Belena mit ichlechten Bahnen, und in Folge beffen mit übelriechenbem Althem murbe ohne Freier geblieben fein, und jener aus der Gefchichte bekannte Minister, ten ber junge gur Berricaft gelangte Furst in Ruhestand verfeste, weil ibn bie ichlechten Bahne bes greifen Staatsmannes unangenehm berührten, mare nicht gebrochenen Bergens geftors ben. Bei dem geringsten Ericheinen eines Bahnleidens mende man also Popp's Unatherin-Muntwasser an, und man ist geschütt von ben nachtheiligen Folgen, die Pflichtversaumniß gegen seine eigene Verson so oft mit fich führt. "Acht auf sich selbst haben" ift die erfre Regel, will man überhaupt gefund bleiben, und besonders gilt dies von den Bahnen. Alle Rrantheiten werden mehr beachtet als das Bahnweh, und boch ift diefes nicht nur die laftigfte Rrantheit, weil fie einen oft so lange verfelgt, als man lebt, sondern auch die unangenehmste. Ge= nöhnlich denet man erft baran, welche Rolle die Bahne in unferer Krantheitegeschichte spielen, wenn — sie Einem wehthun und man sie reißen lassen muß. Dann ift es aber zu spat, dann hilft nur ein ra-bitales Mittel, das Uebel muß mit der Wurzel heraus.

HOST INTE OF HE SEPRENT

## idonicsichia prywatne.

Obwohl nun Popp's Unatherin = Mundwaffer fast in jedem gri-Beren Saushalt in Unwendung ift, fo wollen wir doch jene, denen es noch nicht befannt ift, auf tie Wirksamkeit besselben aufmertfam machen. Es ift ties das vertrefflichfte Mittel feine Bahne gefund gu erhalten, vor Leiten zu bewahren, und felbst wenn tas lebel icon vorgeschritten ift, bemfelben Ginhalt ju thun. Ge bient zur Reinigung ter Bahne überhaupt, felbst in benjenigen Sallen, mo bereits ber Weinstein sich abzulagern beginnt; es gibt den Bahnen ihre schöne, natürliche Saibe wieder, bemahrt fich auch in Reinerhaltung fünftlicher Bahne; es boid wichtigt bie Comergen hohler und brandiger Bahne und heilt im Beginne bes Anochenfrages, es heilt fdmammiges Bahnfleisch, fesigt lociersthende Bahne und ift ein ficheres Beilmittel bei leicht blucendem Babnfleifch. Gs bemahrt fich ferner gegen Faulnif ei theumatischen Schmerzen, und ift endlich uperaug schlätzungewerth in Ethaltung des Wohlgeruchs des Athems, sowie in hebung und Entfernung eines vorhandenen übelriechenden Athems.

Der Erfolg, deffen sich tas Unatherin- Mundwasser des Berrn Popp erfreut, bewahrt fich nicht nur burch bie große Berbreitung bes Beilmittels, fondern auch burch bie schmeichelhaften Briefe, die an ihn aus biefem Unlag gerichtet murben. Wir finden barunter Beugniffe der Frau Furftin Efterhajt, ber Frau Grafin Fries, des Landgrafen ju Fürstenberg, bes Baron Pernira, ber Dottoren Oppolzer, Seller, Brants, Ritter von Schäffer 2c. (797-4)

verselled Titles United State Trace, Support Sealer Miles

And while the particular